# Amtsblatt Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

22. Juni 1864.

22. Czerwca 1864.

Ronfurd : Audschreibung.

Mr. 5360. Bur Bieberbefegung der bei den f. f. Bezirksamtern in Kenty und Myslenice in Erledigung gefommenen Kanglistenstelle mit dem Jahresgehalte von 367 fl. 50 fr. öft. 28. wird hiemit der Konkurs ausgeschrieben.

Bewerber um die Berleihung einer diefer Dienstesstellen haben demnach ihre Rompetenzgesuche unter Nachweisung bes Altere, Stanbes, der zurudgelegten Studien, der Renntniß ber beutschen und pol= nischen Sprache in Wort und Schrift, und ihrer Verwendung seit dem Austritte aus ben Studien, insofern Diefelben in Staatsdiensten fteben, mittelft der denfelben unmittelbar vorgefetten Behorde, fonft aber mittelst des f. f. Bezirksamtes ihres gegenwärtigen Aufenthaltes bin= nen 14 Tagen, nach der dritten Ginschaltung in die Krakauer Bei-tung gerechnet, bei dieser f. f. Kreisbehörde einzubringen. Hebei wird bemerkt, daß bei Berleihung dieser beiden Dienstes-

ftellen auf geeignete Disponible Beamte vorzugsweise Rudficht genom-

men werden wird.

Bon der f. f. Kreisbehörde.

Wadowice, ben 7. Juni 1864.

(1120)I. Gdift.

Mr. 4770. Die im Auslande fich unbefugt aufhaltenden Ifraeliten Jossel Matin und Henig Matin werden hiermit aufgefordert binllen Ginem Jahre vom Tage ber erften Ginschaltung biefes Chiftes in das Amtsblatt der Lemberger Zeitung in ihre Beimath zuruckzu= fehren und ihre unbefugte Abwefenheit zu rechtfertigen, widrigens ge= gen biefelben wegen unbefugter Auswanderung nach dem a. h. Ausmanderungs-Patente verfahren werden wird.

Won ber f. f. Kreisbehörde.

Złoczow, ben 7. Juni 1864.

I. Edykt.

Nr. 4770. Wzywa się niniejszem bez pozwolenia za granicą Przebywajacych izraelitów Josla Matin i Heniga Matin ze Złoczowa, aby w przeciągu jednego roku do domu powrócili i nieprawny swój pobyt za granicą usprawiedlili, inaczej się z niemi postąpi wedle postanowień najw. patentu względem wychodźców.

Z c. k. władzy obwodowej.

Złoczów, 7. czerwca 1864.

(1100)E dykt.

Nr. 8535. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie wzywa niniejszym edyktem posiadacza wekslu z daty Stanisławów z dnia 8. marca 1860 na sume 2100 złr. w. a. przez Franciszka Sedelmeyera na rzecz Jana Kellera akceptowanego, w trzech latach od dnia wystawienia w Stanisławowie płatnego, aby takowy w 45 dniach, rachujac od trzeciego ogłoszenia tego edyktu w gazecie krajowej sądowi przedłożył, gdyż inaczej weksel ten za nieważny i nieobowiązujący uznanym zostanie.

Stanisławów, dnia 1. czerwca 1864.

(1099)Edykt.

Nr. 2340. C. k. urząd jako sad powiatowy w Janowie uwiadamia niniejszem niewiadomą z pobytu Maryę Barandyj, że ojciec tejze Iwan Barandyj dnia 22. października 1852 w Wiszence bez ostatniej woli rozporządzenia umart, i wzywa ją, żeby się w przeciągu roku, od dnia niniejszego wczwania licząc, do tutejszego sądu zgłosiła i oświadczenie się do spadku wniesła, w przeciwnym bowiem razie postępowanie spadkowe z oświadczonymi spadkobiercami i z postanowionym dla niej kuratorem Stefanem Barandijem prze-Prowadzonem zostanie.

Od c. k. urzedu jako sadu powiatowego.

Janów, dnia 24. stycznia 1864.

(1121)Ginberufungs: Gdift. (1)

Dr. 4808. Der unbefugt im Auslande fich aufhaltende, ju Brody im Jahre 1834 geborene Samuel Epstein wird aufgefordert, binnen 4 Monaten vom Tage der ersten Einschaltung dieses Edittes n das Amtsblatt der Lemberger Zeitung in feine Beimath jurudjuhren und feine unbefugte Abmefenheit du rechtfertigen, widrigens Begen benfelben nach bem a. h. Auswanderungs = Patente verfahren berben murbe.

Bon der f. f. Rreisbehörde.

Złoczow, ben 6. Juni 1864.

Edykt powołujący.

Nr. 4808. Wzywa się niniejszem bez pozwolenia za granica bawiacego, w roku 1834 w Brodach urodzonego Samuela Epstein, Wyznania mojzeszowego, by w przeciągu czterech miesiecy, od

umieszczenia tego edyktu w dodatku urzędowym do Gazety lwowskiej rachujac, do domu powrócił i nieprawny swój pobyt za granica usprawiedliwił, inaczej sie z nim postapi wedle postanowień najw. patentu wzgledem wychodzców.

Od c. k. władzy obwodowej.

Złoczów, dnia 6. czerwca 1864.

E d y k t (1125)

Nr. 1991. C.k. sad obwodowy Przemyślski podaje niniejszem do publicznej wiadomości, że w tutejszym w polskim jezyku ogło-szonym cdykcie z dnia 20 kwietnia 1864 l. 1991 w nr. 138 i 139 ta omyłka zaszła, że trzeci termin licytacyi dóbr Horodek na dzień 12. października 1864 oznaczony jest, gdy ten trzeci termin licytacyi, jak w edykcie w niemieckim jezyku ogłoszonym opiewa, na dniu 12. września 1864 o godzinie 10. zrana odbędzie się.

Przemyśl, dnia 20. czerwca 1864.

Coift. (1124)

Dr. 25234. Bon bem f. t. Landes- ale Sandelegerichte mirb bem abwesenden, bem Bohnorte nach unbefannten Alexander Grzvmala Jazwiński und Wincenzia Jazwińska mit biejem Gbifte befannt gemacht, daß hiergerichts am 9. Juni 1864 3. 25234 Breindel Nierenstein ein Zahlungkaustagegesuch wegen 4000 st. öft. W. s. s. N. G. eingebracht habe und hierüber die Zahlungkaustage am 16. Juni 1. J. erfloß.

Da ber Wohnort ber Belangten unbefannt ift, fo mird benfelben ber Abvotat Dr. Polanski mit Substitutrung bes Abvotaten Dr. Roinski auf ihre Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und bem= selben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Rom k. k. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, ben 16. Juni 1864.

Ronfure. (1123)

Mr. 438. Bur Verleihung des Apothekerbefugnipes für die neu zu errichtende Apothete in Krakowiec wird ber Konfure bie 15. Aus guft 1864 ausgefdrieben, in welchem Termine die Bewerber ihre vorschriftsmäßig adjustirten Gesuche hieramits zu überreichen haben.

Krakowiec, am 17. Juni 1864.

Konkurs.

Nr. 438. W cela udzielenia upoważnienia do otworzenia nowej apteki w Krakowcu, rozpisuje się konkurs do dnia 15. sierpnia 1864, w którym terminie kompetenci podania dotyczącymi alegatami zaopatrzone w lutejszym c. k. urzedzie powiatowym wnieść mają.

Krakowiec, dnia 17. czerwca 1864.

(1115)Edykt.

Nr. 3759. C. k. sad obwodowy Samborski niniejszem wiadomo czyni, że p. Julia z hrabiów Wodzickich Bielska, Stanisław Bielski i Juliusz Bielski przeciw Stanisławowi Wisłockiemu, Salomei Grocholskiej, Konstancyi z Grocholskich Szaszkiewiczowej, Katarzynie Bełz, Maurycemu Kolischer i Wiktorowi Zbyszewskiemu względem wykreślenia ze stanu biernego cześci dobr Rychcice z p. l. sumy 800 duk. hol. z p. n., jak dom. 131. p. 27. n. 53. on. i dom. 135. p. 205. n. 63. on. w części 600 duk. hol. z p. n. na rzecz Maryanny Grabińskiej a w cześci 200 duk. hol. z p. n. na rzecz Stanisława Wisłockiego i Urszuli Grocholskiej intabulowanej wraz ze wszystkiemi odnoszącemi się pozycyami i podciężarami, dnia 18. kwietuiu 1864 do l. 3759 pozew wytoczył, w skutek którego do ustnej rozprawy termin na dzień 2. września 1864 o godzinie 10. zrana wyznaczono.

Ponieważ miejsce pobytu i życia Stanisława Wisłockiego, Salomei Grocholskiej, Konstancyi z Grocholskich Szaszkiewiczowej i Katarzyny Bełz, a w razie ich śmierci tychże spadkobierców wiadome nie jest, przeto c. k. sad obwodowy takowym kuratora w osobie adwokata krajowego p. Dra. Wolosiańskiego z substytucją p. adwokata Dra. Pawlińskiego nadał, z którym spór niniejszy wedle istniejących dla Galicyi ustaw sądowych przeprowadzonym bedzie.

Wzywa się zatem zapozwanych, ażeby na terminie albo osobiście staneli albo odpowiednie prawne dokumenta i informacye mianowanemu kuratorowi udzielili, lub też innego zastępce sobie obrali i tutejszemu sadowi oznajmili, w ogóle ażeby wszystkie prawne środki do swej obrony uzyli, ponieważ w razie przeciwnym niepomyślne skutki z zaniedbania wyniknąć mogace sami sobie przypisać będą musieli.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Sambor, dnia 25. maja 1864.

(1101) G b i f t.

Mr. 3561. Wom f. f. Kreisgerichte in Tarnopol wird gur Ginbringung der von der lat. Kirche in Hakuszczyńce mit dem Urtheile des f. f. Landesgerichtes in Lemberg vom 6. Dezember 1859 Zahl 43361 ersiegten, seit dem 1. Mai 1852 bis letten Janner 1860 rudständigen 5% Zinsen vom Kapitale pr. 750 fl. KM. jährlicher 37 fl. 30 fr. KM., zusammen 305 fl. 16½ tr. öst. W., dann der Gerichtsstoften von 40 ft. 88½ fr., der Urtheilsgebühr pr. 5 fl., ferner der Exefuzionskosten von 6 fl. 4 fr., 10 fl., 18 fl. 57 fr. öst. W. und der gegenwärtigen Erefuzionskosten von 430 ft. 22 fr. öst. W. die erekutive Feilbiethung ber laut dom. 118. pag. 354. n. 7. haer. und dom. 231, pag. 276, n. 9, haer., bann dom. 36, pag. 200, n. 7. haer. und dom. 231. pag. 236. n. 9. haer., ehemals bem Ignaz Hryniewiecki, nunmehr laut dom. 231. pag. 266. n. 6. haer. den Cheleuten Leonhard und Josefa Stieber, und laut dom. 231. pag. 276. und 277. n. 16. und 17. haer. dem Serrn Anton Fedorowicz eigenthum= lich gehörigen Gutsantheile von Haluszczyńce. Tarnopoler Kreifes, in zwei Terminen, d. i. am 21. Juli 1864 und am 19. August 1864 jedesmal um 10 Uhr Vormittags mit bem Bedeuten ausgeschrieben, daß falls weder bei dem ersten noch bei bem zweiten Termine für die Gutsantheile der Schähungswerth gebothen werben follte, zur Ginvernehmung ber Sypothekargläubiger wegen Feststellung erleichternder Bedingungen die Tagfahrt auf den 19. August 1864 um 4 Uhr Nach= mittage unter ber im §. 148 G. D. festgesetten Strenge anberaumt

Zum Ausrufspreise bes ben Cheleuten Herrn Leonhard und Fr. Josefa Stieber gehörigen Guisantheile von Hakuszczyńce wird ber nach dem Schätzungsafte ddto. 16. Mai 1861 erhobene Werth pr. 7713 st. 7%, fr. öst. W. und zum Ausrufspreise des dem Herrn Anton Fedorowicz gehörigen Gutsantheils von Hakuszczyńce der nach dem Schätzungsafte ddto. 29. November 1860 erhobene Werth von 9089 st. 15 fr. öst. W. angenommen.

Jeder Kauslustige ist verbunden 10% bes Ausrufspreises als Angeld zu Sanden ber Lizitazions-Kommission im Baaren oder mittelst Staatspapieren oder galiz. ständ. Pfandbriefen nach dem Tages= kurswerthe, oder endlich mittelst Sparkassabieln nach dem Nenn=

werthe zu erlegen.

Die übrigen Lizitazionebedingungen fonnen in der hiergerichtli=

den Registratur eingesehen werden.

Sinsichtlich der auf diesen Gutsantheilen haftenden Lasten, Steuern und anderen Abgaben werden die Rauflustigen an die f. f. Landstafel und an das f. f. Steueramt in Skakat gewiesen.

Von dieser Feilbiethung werden verständigt, die Rechtsbesiegten, als: Agatha Zakrzewska, eigentlich nach ihrem inzwischen erfolgten Tode beren liegende Masse und die dem Namen und Wohnorte nach unbekannten Erben berselben, dann Johann Hryniewiecki unbekannten

Aufenthaltes durch den in der Person des herrn Dr. Kozmiński mit Substituirung bes herrn Dr. Delinowski bestellten Kurator.

Nachstehende dem Leben und Aufenthalte nach unbekannten Spspothekargläubiger oder deren dem Namen und Wohnorte nach unbeskannten Erben und Rechtsnehmer:

1) Wasylissa de Wojnarowskie Hryniewiecka,

2) Franz Xaver und Stanislaus Stadnicki,

3) Josef Hryniewiecki,

- 4) Cheleute Xaver und Klara Strzetelskie,
- 5) Martin Płuszczewski,6) Josef Raciborski,
- 7) Johann Horodyski, Pupille des Peter Horodyski,

8) Basil Poznański,

9) Faustin Lipczyński, eigentlich tessen Erben, als: Emerentianna de Dzierzanowskie Lipczyńska, Erasm. Leopold. Johann Ludwig Lipczyńskie. Sophie de Lipczyńskie Morawska unb Amalie de Lipczyńskie Morawska. und nachdem auch Lestere gestorben ist, beren Erben, als: Waleria, Filipina, Julianna, Tymon, Marianna und Ceslaus Morawskie,

10) Ludwig Gajewski,

11) Cheleute Anton und Theresia Korzuchowskie,

12) Sophie de Plaszyńskie Tymowska. 2. Che Drozdowska, 13) die Masse nach Salomea Kłodnicka, rucsichtlich beren Kinber Thaddaus, Anton, Johann, Antonina und Julianna Kłodnickie

nebst sonstigen Erben,

14) Magdalena de Witkowskie Chadzyńska, endlich alle diejenigen, welche seit Ausstellung des Landtafelauszuges, d. i. seit 10.
Jänner 1864 als Eigenthümer oder Gläubiger in die k. k. Landtasel
an die Gewähr gelangten, oder benen aus was immer für einer Urssache der Feilbiethungsbescheid nicht rechtzeitig eingehändigt werden
konnte, durch den in der Person des Herrn Advokaten Dr. Reyzner
mit Substituirung des Kerrn Advokaten Dr. Schmidt bestellten Kustator und durch gegenwärtiges Edikt.

Tarnopol, am 23. Mai 1864.

## Obwieszczenie.

Nr. 3561. C. k. sąd obwodowy w Tarnopolu wiadomo czyni, że na zaspokojenie wygranych przez łac. kościół w Hałuszczyńcach, wyrokiem c. k. sądu krajowego we Lwowie z dnia 6. grudnia 1859 l. 43361 od dnia 1. maja 1852 do ostatniego stycznia 1860 resztujących 5% odsetek od kapitału 750 złr. m. k., rocznie 37 złr. 30 cent. m. k. wynoszących, razem zatem wygranej sumy 305 złr. 16½ kr. w. a., kosztów sądowych w kwocie 40 złr. 88½

kr. w. a., należytości prawnej za wyrok w kwocie 5 złr., jakoteż kosztów egzekucyi w kwotach 6 złr. 4 kr., 10 złr., 18 złr. 57 kr. w. a., nakoniec terażniejszych kosztów egzekucyi w kwocie 430 złr. 22 kr. w. a. egzekucyjna sprzedaż cześci dóbr Hałuszczyńce, w obwodzie Tarnopolskim. jak dom. 118. pag. 354. n. 7. haer. i dom. 231. pag. 276. n. 9. haer., dalej dom. 36. pag. 20. n. 7. haer. i dom. 231. pag. 236. n. 9. haer., niegdyś Ignacemu Hryniewieckiemu, teraz jak dom. 231. pag. 266. n. 6. haer. małżonkom Leonhardowi i Józefy Stieber i jak dom. 231. pag. 276. i 277. n. 16. i 17. haer. panu Antoniemu Fedorowiczowi własnych, w dwóch terminach, t. j. 21. lipca 1864 i 19. sierpnia 1864, każdą razą o 10. godzinie przed południem z tem dołożeniem się dozwała i rozpisuje, że jeżeliby ani przy pierwszym ani też przy drugim terminie za te części dóbr cena szacunkowa ofiarowaną niezostała, do wysłuchania wierzycieli hypotecznych względem ułożenia lżejszych warunków termin na 19. sierpnia 1864 o 4. godzinie po południu pod surowością §. 148 u. c. wyznacza się.

Za cene wywołania części dóbr Hałuszczyńce, małżonkom p. Leonhardowi i p. Józefy Stieber własnej, bierze się wartość szacunkowa w kwocie 7713 złr.  $7^2/_4$  kr. w. a., a za cene wywołania części dóbr Hałuszczyńce p. Antoniemu Fedorowiczowi własnej, bierze sie wartość szacunkowa w kwocie 9089 złr. 15 kr. w. a.

Chęć kupienia mający obowiązanym będzie 10% ceny wywołania jako zadatek do rak komisyi licytacyjnej w gotówce, albo w obligacyach państwa. albo w listach zastawnych galie, towarzystwa kredytowego według kursu, albo nareszcie w książeczkach kasy oszczędności według wartości imiennej złożyć.

Reszta warunki licytacyjne mogą w tutejszo-sądowej registraturze być przejrzane, względem ciężarów tych części dóbr, jakoteż podatków i innych należytości odseła się chęć kupienia mających do c. k. tabuli krajowej i do c. k. urzedu podatkowego w Skałacie.

O niniejszej licytacyi zawiadamia się stron w sporze opadłych, jako to: Agatę Zakrzewską, właściwie po tymczasowo nastąpionej śmierci, masę leżącą i spadkobierców z imienia i z miejsca pobytu nieznanych, dalej Jana Hryniewieckiego z miejsca pobytu nieznajomego przez ustanowionego kuratora p. adwokata Dra. Koźmińskiego z zastępstwem p. adwokata Dra. Delinowskiego.

Następujących z życia i z miejsca pobytu niewiadomych wierzycieli hypotecznych, albo tychże z imienia i z miejsca pobytu nie-

wiadomych spadkobierców i prawonabywców, jako to:

1) Wasylisse z Wojnarowskich Hryniewiecka,

2) Franciszka Ksawerego i Stanisława Stadnickich,

3) Józefa Hryniewieckiego,

4) małżonków Ksawerego i Klarę Strzetelskich,

5) Marcina Płuszewskiego,6) Józefa Raciborskiego,

7) Jana Horodyskiego pod opicką Piotra Horodyskiego,

8) Bazylego Poznańskiego,

9) Faustyna Lipczyńskiego, czyli raczej jego spadkobierców. a to: Emerentianę z Dzierzanowskich Lipczyńską, Erazma, Leopolda, Jana, Ludwika Lipczyńskich, Zofię z Lipczyńskich Morawską i Amalię z Lipczyńskich Morawską, a ponieważ ta ostatnia zmarła, jej spadkobierców, a to: Waleryę, Filipinę, Juliannę, Tymona, Maryannę i Cesława Morawskich,

10) Ludwika Gajewskiego,

11) małżonków Antoniego i Teresę Korzuchowskich,
12) Zofię z Ptaszyńskich Tymowską, 2do Drozdowską,

13) mase po ś. p. Salomei Kłodnickiej, czyli tejze dzieci Tadeusza, Antoniego, Jana, Antoninę i Juliannę Kłodnickich i dalszych

deusza, Antoniego, Jana, Antoninę i Juliannę Kłodnickich i dalsz spadkobierców,

14) Magdalene z Witkowskich Chadzyńska, nareszcie wszystkich, którzyby od dnia wystawienia wyciągu tabularnego, t. j. od dnia 10. stycznia 1864 jako właścicieli lub wierzycieli do c. k. tabuli krajowej weszli, albo którymby z jakiegokolwiek powodu niniejsza uchwała licyt cyjna wcześnie doreczona niczostała, przez ustanowionego kuratora p. adwokata Dra. Beyznera z zastępstwem p. adwokata Dra. Schmidta i przez niniejszy edykt.

Tarnopol. dnia 23. maja 1864.

## (1117) Lizitazione : Sdift, (1)

Nr. 1735. Das k. k. Bezirksgericht in Brody hat in ber Excfuzionssache der Stadtsommune Brody wider Johann Bojelski wegen Zahlung von 386 ft. 16 kr. öster. Währ. s. N. G. in die öffentliche Feilbiethung der auf 965 ft. öst. W. geschätzten, der erequirten Forderung zur Hypothet dienenden, dem Johann Bojelski gehörigen Realität sub Nro. 1163 & 657 in Brody gewilligt.

Bur Vornahme der Veräußerung wurde der erste Termin auf den 5. Juli 1864, der zweite Termin auf den 5. August 1864 und der dritte Termin auf ben 5. September 1864, jedesmal um 10 Uhr

Vormittags im Gerichtshause angeordnet.
Der Ausrusspreis beträgt 965 fl. öst. W., darunter wird bie gebachte Realität erst beim lekten Termine hintangegeben werden.

gedachte Realität erst beim letten Termine hintangegeben werden. Das vor der Lizitazion zu erlegende Vadium beträgt 10% bes Ausrufspreises, d. i. 96 fl. 50 kr. öst. W.

Der Schätzungsakt, der Grundbuchsftand und die Ligitazione= bedingniffe können bei Gericht eingesehen merden.

Dom f. f. Bezirksgerichte.

Brody, am 14. Juni 1864.

(1104)Rundmachung.

Dro. 26568. Bur Sicherstellung ber Dechstofflieferung (Erzeugung, Bufuhr, Berichläglung und Schlichtung ; für die Samborer - Bahiniaer Begmeifterschaft, Samborer Strafenbaubezirfes, pro 1865 mirb hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das dießfällige Deckstoff-Erforderniß besteht, und zwar:

A. Auf der Karpathen-Sauptstraffe.

Für die 51te, 52te Meile in 1006 Prismen

im Fistalpreife von 1306 fl. 18 fr.

A. Auf der Sambor-Turkaer ungarischen Sauptstraffe.

Für die Ite bis inclus. 1/4tel der 5ten Meile

1380 Prismen im Fiskalpreise von 5187 fl. 70 fr.

Bufammen 2386 Prismen und 6493 ft. 88 fr.

ofterr. Wahr.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich mit ber h. D. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemachten Offertbedingniffe konnen bei der Samborer f. f. Rreisbehorde und gleichnamigen f. f. Strassenbaubezirke eingesehen werden.

Unternehmungeluftige werden hiemit eingeladen, ihre mit 10%tigen Badium belegten Offerte langstens bis zum 14. Juli l. J. bei

ber genannten f. f. Kreisbehörde ju überreichen.

Nachträgliche oder nicht vorschriftemäßig ausgestellte Offerte blei-

ben unberücksichtiget.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, den 10. Juni 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 26568. Dla zapewnienia dostawy materyału konserwacyjnego (wyrobienie, przywóz, stłuczenie i ułożenie) w sekcyi Babina-Sambor, w Samborskim powiecie drogowym, w roku 1865 roz: pisuje sie niniejszem konkurs za pomoca ofert.

Potrzeba:

A. Na gościńcu karpackim.

Na 51sza. 52ga mile 1006 pryzmów w cenie fiskalnej 1306 zł. 18 c.

A. Na Samborskim wegierskim gościńcu.

Na 1sza aż do 1. Stej mili 1380 pryzmów

w cenie fiskalnej 5187 zł. 70 c.

Razem 2386 pryzmów i 6493 zł. 88 c.

wal, austr.

Wszelkie warunki ofertowe, ogólne i specyalne i te, tutejszem rozporzadzeniem z dnia 13. czerwca roku 1856 l. 23821 ogłoszone, mogą być u władzy obwodowej lub w urzędzie drogowym w Samborze przejrzane.

Przedsiebiorcy zechcą swoje w 10% towe wadyum zaopatrzone oferty wnieść najdalej do 14. lipca b. r. do wyżwymienionej władzy

obwodowej.

Później wniesione, lub nienależycie spisane podania nie będą

uwzględnione.

Z c. k. gal. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 10. czerwca 1864.

(1105) Lizitazione Ankundigung.

Rro. 393. Bur Wiederverpachtung ber gur Graf Skarbek'schen Armen= und Weisenstiftung gehörigen, im Brzezaner Kreise gelegenen Gutsberrschaft Brzozdowce sammt Attinenzen Podhorce, Kutty, Hranki und Turzanowco, ber hiezu gehörigen Branntweinbrennerei, Mahlmühle und der Propinazionsgerechtsame auf die Dauer von sechs nacheinanderfolgenden Jahren, d. i. vom 24. Juni 1865 bis 23. Juni 1871 wird bei der Lemberger Kreisbehörde eine öffentliche Lizitazion am 7. Juli I. 3. abgehalten werden.

Der Ausrufspreis bes einjährigen Pachtschillings beträgt 8938 ff. oft. B. und jeder Ligitant hat vor Beginn der Ligitagion ein Baden Lizitazions-Kommiffion im Baaren zu erlegen.

Bor und mahrend ber Ligitazionsverhandlung konnen auch schriftliche, mit Badium belegte, vorschriftsmäßig ausgefertigte Offerten überreicht werden, worin ausdrücklich du bestätigen ist, daß der Offerent die Lizitazionsbedingungen kennt, und sich denselben unbedingt fügt.

Nach beendigter Lizitazion werden keine weiteren Anträge be-

rücksichtigt.

Die Ligitagionsbedingniffe konnen bei der Lemberger f. f. Kreis-

beborde eingesehen werden.

Bon ber t. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 8. Juni 1864.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 393. Celem ponownego wy dzierzawienia do fundacyi dla ubogich i sierot ś. p. hrab. Skarbka należących, w obwodzie Brzeżańskim położonych dóbr Brzozdowce z przyległościami Podhorce, Kutty, Hranki i Turzanowce wraz z gorzelnia, młynem i prawem propinacyi na lat sześć, t. j. od 24. czerwca 1865 do 23. czerwca 1871 r., odbędzie się na dniu 7. lipca u władzy obwodowej Lwowskiej publiczna licytacya.

Cena wywołania jednorocznego czynszu dzierzawy wynosi 8938 zł. w. a, i każdy licytujący ma przed rozpoczęciem licytacyi złożyć wadyum w kwocie 900 zł. do rak rządowej komisyi licytacyjnej. Tak przed, jakoteż podczas licytacyi, moga także i pisemne we wadyum zaopatrzone oferty być wniesione, te podania musza być podług przepisów sporzadzone i wyraźnie opiewać, że licytujący zna wszelkie warunki licytacyjne i takowym się bezwarunkowo

Po skończonej licytacyi żadne oferty nie beda wiecej uwzględaione.

Warunki licytacyi moga być u władzy obwodowej Lwowskiej przejrzane.

Z c. k. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 8. czerwca 1864.

(1106)Bizitazions : Ankündigung. (3)

Mro. 393. Bur Wieberverpachtung ber gur Graf Skarbek'ichen Armen- und Baisenstiftung gehörigen, im Stryjer Rreise gelegenen Guter Drohowyże mit Attinengen Mikołajów. Rozwadów, Demnia, Stulsko, Weryh, Nadiatycze, Uście, Wola wielka, Wola mała, Troseianiee und Stow auf die Dauer von seche nacheinander folgenden Jahren, b. i. vom 24. Juni 1865 big 23. Juni 1871 wird bei ber Lemberger Kreisbehörbe eine öffentliche Lizitazion am 14. Juli 1. J. abgehalten merben.

Der Ausrufspreis eines einjährigen Pachticbillings beträgt 6900 fl. öft. 2B. und jeder Ligitant hat vor Beginn der Ligitagion ein Badium im Betrage von 700 fl. oft. 2B. ju Sanden ber freisbehördlichen Li- gitagione: Kommiffion im Baaren zu erlegen.

Bor und mahrend ber Ligitagions - Berhandlung fonnen auch schriftliche, mit Badium belegte, vorschriftsmäßig ausgesertigte Offerten überreicht merben, worin ausbrudlich ju bestätigen ift, bag ber Offerent die Lizitazione = Bedingungen fennt, und fich denfelben unbedingt fügt.

Rach beendigter Lizitazion werden feine weiteren Antrage berud:

Die Ligitazionsbedingniffe tonnen bei der Lemberger Rreisbehorde eingesehen werden.

Bon ber f. t. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 8. Juni 1864.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 393. W celu wydzierzawienia w obwodzie Stryjskim położonych, do fundacyi dla ubogich i sierot s. p. hrab. Skarbka nalezacych dóbr, Drohowyże z przyległościami. Mikołajów, Rozwadów, Demnia, Stulsko, Weryń, Nadiatycze, Uście, Wola wielka, Wola mała, Trościaniec i Słow na sześć lat, t. j. od 24. czerwca 1865 do 23. czerwca 1871 roku, odbędzie się na dniu 14. lipca b. r. licytacya publiczna u władzy obwodowej Lwowskiej.

Cena wywołania jednorocznego czynszu dzierzawy wynosi 6900 zł. w. a. i każdy licytujący ma złożyć przed rozpoczeciem licytacyi wadyum w kwocie 700 zł. w. a. w gotówce do rak rza-

dowej komisyi licytacyjnej.

Tak przed, jakoteż podczas licytacyi mogą być także i pisemne oferty, zawierające wadyum, podane, takowe muszą być według przepisów wypełnione, z tym dodatkiem, że licytujący zna warunki licytacyjne i takowym się zupełnie poddaje.

Po skończonej licytacyi żadne oferty nie będą więcej uwzglę-

dnione.

Warunki licytacyjne mogą być u władzy odwodowej Lwowskiej przejrzane. Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 8. czerwca 1864.

Ankundigung. (1103)

Dro. 2109. Bur Berpachtung ber Brzeganer herrichaftlichen Branntweinpropinazion vereint mit ber ftabtifchen Rommunalauflage, auf die Dauer vom 1. November 1864 bis Ende Dezember 1867, wird in der Brzeganer Gemeindeamtekanglei am 30. Juni 1864 ober im Falle des Mißlingens eine zweite Lizitazion am 15. Juli und eine dritte am 29. Juli 1864 abgehalten werden.

Der Fiefalpreis bes einjährigen Pachtichillinge beträgt 18875 ft., wovon Pachtlustige 10% als Badium bei ber Lizitazionekommission entweder im baaren Gelbe oder in Staatspapieren nach dem Rurswerthe ober in galig. Pfandbriefen nach dem Tagesturfe gu erlegen haben werden.

Die sonstigen Ligitagionsbedingniffe merden bei ber Berhandlung befannt gegeben, tonnen aber auch jederzeit bei bem hierortigen Ctadt-

gemeindeamte eingesehen werden.

Bom f. f. Bezirfsamte. Brzeżany, am 25. Mai 1864.

## Obwieszczenie.

Nr. 3081. W celu wydzierzawienia Brzeżańskiej skarbowej propinacyi wódczanej włacznie z dodatkiem gminnym miasta Brzezany, na czas od 1. listopada 1864 do końca grudnia 1867, odbędzie sie w kancelaryi urzedu gminnego Brzeżańskiego publiczna licytacya na dniu 30. czerwca 1864, w razie bezskuteczności zaś druga licytacya na dniu 15go, a trzecia na dniu 29. lipca 1864.

Cena wywołania rocznego czynszu wynosi 18875 zł., od której chęć licytowania mający 10% jako wadyum albo w gotowych pieniadzach albo w papierach rzadowych podług kursu, lub w galicyjskich listach zastawnych złożyć maja.

Dalsze warunki przy licytacyi oznajmione beda, moga być także każdego czasu w kancelaryi tutejszego urzędu gminnego przej-

Z c. k. urzedu powiatowego. Brzeżany, dnia 25. maja 1864.

E b i f t. (11111)

Mro. 25179. Bon bem f. f. Landes: als Sanbelsgerichte wird dem abwesenden, dem Wohnorte nach unbefannten Alexander Grzymała Jazwiński mit diesem Edifte bekannt gemacht, daß wider denselben von Jacob Stroh am 8. Juni 1864 Bahl 25179 wegen 2310 fl. öst. 28. bei diesem Gerichte ein Zahlungsauflagegesuch eingebracht worben set, und hierüber die Zahlungsauflage am 16. Juni 1864 erlaffen

Da ber Wohnort bes Alexander Grzymała Jazwiński unbekannt ift, fo wird bemfelben ber fr. Abvokat Dr. Polauski mit Substitut-rung des frn. Abvokaten Dr. Roinski auf feine Gefahr und Koften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Bescheib Diefes Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landes= als Sandelsgerichte.

Lemberg, am 16. Juni 1864.

Rundmachung.

Dro. 2059. Bon Geite bes gefertigten Fuhrmefens-Material-Depots=Rommando Nr. 9 wird hiemit bekannt gemacht, daß auf die hohen Orte angeordnete Sicherstellung für ben Bedarf pro 1865 an

Gifen= Magel-Gorten , Leber= Lein= Materiale, Wagnerholz, Handwerkzeuge, Buggeschiers Bestandtheile, Wagen= und Pferderequisiten, Ranzlei= und Depositorial = Geräthschaften, Garber-, Feilhauer = Arbeiten, und

Werkzeug - Reparaturen, Dienstag ben 19ten Juli 1864, 9 Uhr Wormittags in ber f. f. Fuhrwesens-Material-Depot-Kanglei in Drohobycz die Lizitazionsverhandlung mittelft Ginbringung schriftlicher verstegelter Offerte abge=

halten werden wird.

Die Lizitazion&-Bedingungen konnen bei dem f. k. Fuhrmefens-Material=Depot, wo auch die Mustern erliegen, ferners beim Fuhr= mefens Standes = Depot Rr. 12 in Lemberg . bann bei den löblichen Stadtmagistraten zu Lemberg, Sambor und Stryj und bei ber Sanbelstammer in Lemberg von heute an in ben gewöhnlichen Amtsstunden eingesehen werden.

Die Offerte muffen folgende Bedingungen entsprechen, wenn fie

zur Berücksichtigung geeignet werden follen:

1. Muß basselbe mit einer 50 fr. Stempelmarke, bann mit einem in tiefem Jahre ausgestellten ortsobrigkeitlichen Zeugniße über bie Solibitat, Unternehmungefähigkeit und Bermogensumftanbe bes Offerenten versehen und gehörig gesiegelt sein; ferner den Anboth eins geln in Biffern als Buchstaben, dann die Unterfertigung ber Offerenten mit Bor- und Zunamen, bas Datum fo wie bie Angabe beffen Wohnortes enthalten.

2. Muß dasselbe bis längstens 19. Juli I. J. 9 Uhr Bor-mittags an das f. f. Fuhrmesens = Material = Depot Nr. 9 zu Drohobycz übergeben werden. Spater einlangende Offerte werden durchaus

nicht berücksichtiget.

3. Muß dasfelbe das Badium, welches mit funf Prozent ber praliminirten Gefammt : Berdienft : Summe fur jeden einzelnen Liefe: runge=Artitel festgefest ift, enthalten.

Dieses Vadium, welches der Ersteher auf das Doppelte zu er= gangen hat, tann im baaren Gelbe ober in Ctaates Dbligazionen nach

dem borfenmäßigen Rurse bestehen.

4. Muß in dem Offerte bei mehreren gemeinschaftlichen Offerenten die Solidar=Berpflichtung berfelben gegenüber bem Merar ent=

halten fein.

5. Muß felbes Die ausbrudliche Erklärung enthalten, daß ber Offerent die Lizitazione= respektive Kontraktsbedingnisse genau kenne, die hierorts aufgestellten Muster gesehen habe, und für die Ginhaltung diefer Bedingungen sowohl mit der Kauzion als auch mit seinem übrigen Bermögen fo haften wolle, als ob er das bie Stelle bes Rontrakts vertretende Lizitazions-Protokoll unterschrieben hatte.

6. Offerte, mornach Jemand unter Beziehung auf antere Offerte um ein, oder einige Prozente beffer biethet, ale ber ihm gur Beit noch

unbekannte Bestboth, werden nicht beachtet.

Drohobycz, am 19. Juni 1864.

Rundmachung.

Mr. 28163. Die f. f. Statthalterei hat die Errichtung einer Apotheke in Bohorodczany zu bewilligen befunden.

Lemberg, am 14. Juni 1864.

Ogłoszenie.

Nr. 28163. C. k. Namiestnictwo przyzwoliło na zaprowadzenie apteki w Bohorodczanach.

Lwów, dnia 14. czerwca 1864.

(1) E dykt. (1110)

Nr. 2329. Od c. k. urzędu powiatowego jako sądu w Dubiecku zawiadamia się spadkobierców masy nieobjętej Samsona Tanenbaum z imienia i pobytu niewiadomych, tym edyktem, że Zelik Tanen-baum pod dniem 2. września 1863 l. 2329 o zapronotowanie sumy

dłużnej 6800 zł. wal. austr. na podstawie wekslu 3. grudnia 1862 w Birczy wystawionego, przez Samsona Tanenbaum akceptowanego na realności tegoż pod l. 10 w Dynowie, próśbe podał, która pod niżej położoną datą uwzględniona została,

Gdy miejsce pobytu i imiona spadkobierców masy dłużnika wiadome nie jest, przeto przeznacza się tymże pan Jakób Schleisteher na ich niebezpieczeństwo i koszta kuratorem i jemu się do-

recza wyżej przytoczona rezolucya tego sadu.

Z c. k. urzędu jako sądu powiatowego.

Dubiecko, dnia 31. grudnia 1863.

(1102)Konkurs.

Nr. 1049. Przy urzędzie miejskim w Zółkwi opróżnioną została posada pisarza gminnego z roczną płacą 315 zł. w. a., potączona z czynnościami kontroli kasy miejskiej, a zatem z obowiązkiem złożenia kaucyi wyrównywającej pensyi rocznej w sumie 315 zł.

Celem obsadzenia tej posady ogłasza się konkurs, licząc od

trzeciego umieszczenia w Gazecie Lwowskiej na dni 14.

Ubicgający się o tę posadę, mają swoje podług istniejących przepisów w świadectwa należycie zaopatrzone podania, wykazujące potrzebne do zawodu kasowego uzdolnienie, z wyraźnem oświadczeniem, że powyższą kaucyc złożyć są w stanie, w terminie wnieść w tutejszym urzędzie miejskim.

Zółkiew dnia 30. maja 1864.

(1128)Rundmachung.

Mro. 16941. Bur Wiederbesetung ber Tabak- Groß = Trafif in Obertyn, Kolomeaer Kreises wird die Konfurrenz mittelft Ueberreis dung schriftlicher Offerten ausgeschrieben.

Diese Offerte muffen mit dem Badium von 100 fl. belegt und bis einschließig 15. Juli 1864 bei ber f. f. Finang-Bezirks-Direkzion

in Kołomea überreicht werden.

Der Material-Berfehr im Berwaltungsjahre 1862 betrug : 

fernten Tabak- und Stempelbezirks-Magazin in Kodomea zu beziehen.

Die naheren Bedingnisse konnen bei ber Finang = Bezirks = Diret= gion in Kolomea und bei ber Finang = Landes = Direkzion eingesehen merben.

Won der k. f. Finang-Landes-Direkzion. Lemberg, ben 14. Juni 1864.

## Obwieszczenie.

Nr. 16941. W celu obsadzenia głównej trafiki tytoniowej w Obertynie, cyrkule Kołomyjskim rozpisuje się konkurencya przez

oferty.

Te oferty z załączonym dodatkiem 100 zł. a. w. mają być włącznie do 15. lipca 1864 do c. k. finansowej dyrekcyi obwodowej w Kołomyi podane.

Obrót tej głównej trafiki w roku 1862 wynosił:

Zasoby materyalu tak tytoniowego jak też stemplowego pobierają się z Kołomyjskiego obwodowego magazynu 31/4 mil odle-

głego. Bliższe warunki licytacyi można przejrzeć w c. k. finansowej dyrekcyi krajowej we Lwowie, jako też w c. k. finansowej dyrekcyi obwodowej w Kołomyi.

Od c. k. finansowej dyrekcyi krajowej.

Lwów, dnia 14. czerwca 1864.

(1126)Edykt.

Nr. 15730. C. k. lwowski sąd krajowy uwiadamia tym edyktem Sendera Wiesen, že pani Henryka hrabina Wiesiołowska wniesła prośbę o polecenie mu, ażeby w 30 dniach wykazał, że prenotacya prawa wyrabania drzewa z 20 morgów z lasów Goleszow-skich i obowiązku pani Henryki hrabiny Wiesiolowskiej na wypadek, gdyby dnia 24. czerwca 1847, 10 morgów tegoż drzewa odkupić chciała. Senderowi Wicsen tytułem wynagrodzenia 600 złr. i 72 złr. m. k. zapłacenia, uchwałą do l. 16273 1864 r. dozwolona, w stanie biernym dóbr Goleszów na rzecz Sendera Wiesen Dom. 289. pag. 282. n. 66. on. uskuteczniona, jest usprawiedliwioną lub w toku usprawiedliwienia się znajduje, gdyż w przeciwnym razie takowa z dóbr Goleszów wykreśloną zostanie, której prośbie uchwałą z dnia 17go maja 1864 liczba 15730 zadość uczyniono.

Ponieważ miejsce pobytu Sendera Wiesen nie jest wiadome, więc na jego koszt i odpowiedzialność nadaje się mu kuratora w osobie p. adwokata doktora Malinowskiego ze zastępstwem adwokata doktora Kabata, któremu się wręcza powyższą uchwałę.

Lwów, dnia 17. maja 1864.

(1109)Rundmachung.

Mro. 10068. Auf Grund bes Artifels XV. ber jur Durchführung des Belagerungezustandes erlaffenen Verordnung vom 27. Februar 1864 wird die in Leipzig bei F. A. Brockhaus 1864 erfchienene Drudfdrift: "Kilka kart z krwawego rocznika" für Galigien mit Krakau als verbothen erklärt.

Lemberg, am 16. Juni 1864.